Au Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 129. Freitag, den 30. Mai 1845.

Ungekommene Fremde vom 28. Mai

Hotel de Berlin; die Hrn Guteb. v. Storzewski aus Broniszewice, v. Kare czewski aus Mella, Hr. Zimmermstr. Walfert aus Gnesen, I. in der großen Eiche; Fran Brodziszewska aus Mur. Goslin, I. Breite Str. Nr. 15; die Hrn. Guteb. v. Kierski aus Placzki, v. Kawiedi a. Warschau, v. Urbanowski a. Kowalskie, I. im Hotel de Saxe; die Hrn Handelst. Puniger, Tischer und Heppner aus Fraustatt, I. im Hotel de Tyrole; Hr. Reg.-Rath v. Puttkammer aus Berlin, Hr. Landrath v. Schmidt aus Schroda, Hr. Partik. v. Zablocki aus Poossolie, Hr. Guteb. v. Radziminski aus Zurawia, Frau Guteb. v. Radońska aus Daleszyno, I. im Hotel de Bavière; Hr. Kaif. Min. Bar. v. Meyendorf a Warschau, I. im Bazar.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber-Landes-Gericht zu Posen.

Das Rittergut Goluchow nebst Przekus powo im Kreise Pleschen, gerichtlich abgesschäft auf 39,923 Athle. 6 Sgr. 8 Pf., bembazu gehörigen Walbe, gerichtlich abgesschäft auf 3471 Athle. 15 Sgr. 5 Pf. und berim Königreich Polen an der Prosna belegenen Wiese, gerichtlich abgeschäft auf 1299 Athle. 7 Sgr. 1 Pf., soll am 15. December 1845. Vormittags

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Gołuchow z Przekupowem, w powiecie Pleszewskim, sądownie oszacowane na 39,923 tal-6 sgr. 8 fen., wraz z borem do takowych należącym, sądownie oszacowanym na 3471 tal. 15 sgr. 5 fen. i z łąką w królestwie Polskiem nad Prosną położoną, sądownie oszacowaną na 1299 tal. 7 sgr. 1 fen., mają um 10 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle bye dnia 15. Grudnia r. 1845. fubhaftirt werben.

Die Tare nebft Sypothefenschein und Bedingungen fonnen in unferm IV. Ges Schafte.Bureau eingesehen werden.

Die bem Aufenthalt nach unbefannten Glaubiger:

Laurentius v. Itowiedt,

Thecla v. Suchorzewefa geborne v. Radonsta,

Sofepha Brzesta verehelichte Pranbo= romefa,

Sohann Repomucen v. Rubnidi,

Therefia b. Trembinsta geborne b. Bogdańska,

bie Geschwifter Bojciech und Carl b. Mowiedi,

Die Geschwifter v. Itowiedi, Cupfro= fina verehelichte v. Riebrowska, Gu= lianna verebelichte v. Swinareta, Alloyfia verehelichte v. Raweda, Mgnes verebelichte v. Boguslamsta, Marianna verebelichte v. Rameda, Caroline verebelichte v. Swingreta, Stanislaus,

bie Erben bes Probftes Gorgewick;

ber Peter v. Raronett, bie Ludovica verwittmete v. Myfjemeta. Die Dorothea verwittwete Dagnufra, Thecla v. Suchorzewska, Laureng Jedrynchowski, Elifabeth v. Cforafzemeta, Sebaftian v. Bienfowsti,

przed południem o godzinie rotéj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Wierzyciele z pobytu niewiadomi:

Wawrzyn Iłowiecki, Tekla z Radońskich Suchorzewska.

Józefa z Brzeskich Przyborowska.

Jan Nepomucen Rudnicki, Teressa z Bogdańskich Trembińska,

rodzeństwo Woyciech i Karól Iłowieccy,

rodzeństwo Iłowieccy, Eufrozyna zaślubiona Kiedrowska, Julianna zaślubiona Świnarska, Aloyzya zaślubiona Kawecka, Agniszka zaślubiona Bogusławska, Maryanna zaślubiona Kawecka, Karolina zaślubiona Świnarska, Stanislaw.

sukcessorowie proboszcza Gorze-Wicza,

Piotr Karoński,

Ludowika owdowiała Byszewska. Dorota owdowiała Magnuszka. Tekla Suchorzewska, Wawrzyn Jędrzychowski,

Elzbieta Skoraszewska,

Sebastyan Bieńkowski,

bie Geschwifter Joseph und Deter v. Trapczyński modo beren Erben,

werben biergu offentlich vorgelaben. Posen, ben 8. Mai 1845.

rodzeństwo Józef i Piotr Trap. czyńscy, teraz sukcessorowie tychże, dominada zapozywają się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 8. Maja 1845.

2) Der hiefige Ronigl. Regierunge, Bauptfaffen=Dber=Buchhalter Bladislaus Untonin v. Loga und die verwittwete Frau v. Loga, Emilie geborne v. Buffe bierfelbft, haben mittelft Chevertrages vom 7. Mai c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Bromberg, am 7. Mai 1845. Ronigl. Land = und Grabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ur. Władysław Antoni Loga, Nadbuchhalter kassy głównej tutejszej Król. Regencyi i owdowiała Ur. Loga Emilia z de Bussów tutaj, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Majar. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 7. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Loiktalvorladung. All diejes nigen, welche aus ber Umteführung bes Salarien-Raffen Rontrolleurs herrmann bier an bie vonihm beftellte Umte-Raution à 400 Mthlr. Unfpruche gu haben vermei= nen, werden hierdurch aufgeforbert, bie= felben in dem bagu am 9. Septbr. a.c. Wormittage 9 Uhr vor dem herrn Fries benerichter Tyridi im hiefigen Gerichtes Lokale anftehenden Termine anzumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie Raution werben prafludirt und ledig= lich an bas fonftige Bermogen refp. bie Berfon bes 2c. herrmann werben verwiefen werben.

Pleschen, ben 29. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy z urzędowania kontrollera kassy salaryjnéj Herrmann ztad, do kaucyi urzędowej tegoż 400 Tal. wynoszącej, pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w terminie dnia 9. Września r. b. zrana o godzinie 9tej przed Ur. Tyxickim Sędzią Pokoju w tutejszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do tejże kaucyi prekludowani i jedynie do innego majątku i resp. osoby tegoż Herrmanna odesłanemi zostana.

Pleszew, dnia 29. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Bekanntmachung. Auf ben Grund bes in der Schneider Anna Cartharina Schulz gebornen Med alias Malteschen Nachlaffache von Mroczen ger schlossenen Erbrezestes d. d.

Schneidemubl den 23. Juni 1830.

Conit Den 21. Oftober et de confirmando ben 25. November 1830. ift ex decreto vom 3. August 1841. fur den Muguft Schulg (jett Bez Dienter in Berlin) ein Muttererbe von 70 Rthir, auf dem Sypothefenfolio bes ba= male ber Bittme Roffne Schulz geborne Schulz gehörigen Grundfiude Dr. 81. ber Alltstadt ju Mroczen in Rubr, III. sub Dr. 1. mit dem Bemerten eingetragen, bagbiefe Poft gleiche Rechte mit bem eben bafelbft sub Dr. 2. gleichzeitig fur Die Chriffine Louise Schulz eingetragenen Muttererbe von 70 Rthir habe und daß fur beibe Doften auch die, bom Grund= ftude ab und bem Grundftude Mroczen Altftadt Rr. 126. jugefchriebenen Acter= ffucte verhaftet feien. Der jetige Be= figer des Grundftude Dr. 81. der Altftadt Mrocgen, Dublenbefiger Carl Brunt, be. hauptet nun, daß die Forderung bes Aus guft Schulg per 70 Rtblr, getilgt und bas bem Glaubiger ertheilte Inftrument vom 23. Juni 1830. nebft Soppothefen= fdein vom 3. Auguft 1841, verloren gegangen fei. Es werden baher alle bies jenigen, welche an bie gedachte Poft, De= ren foichung beantragt ift, und rejp, an bas baruber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober Obwieszczenie. Na fundamencie zawartego recessu działowego de dato Piła dnia 23. Czerwcz

Choynica dnia 21. Października 1830. r. et de confirm. dnia 25. Listopada 1830. r. w sprawie pozostałości po krawcowej Annie Katarzynie Schulz z domu Meck alias Malke z Mroczy, została w skutek dekretu z dnia 3. Sierpnia 1841, r. dla Augusta Schulz (teraz służącego w Berlinie) tegoż scheda macierzysta w ilości 70 talarów w księdze hypotecznej, wtenczas wdowie Rozyny Schulz z domu Schulz przynależącego gruntu Nr. 81, na starém mieście w Mroczy Rubr, III. sub Nr. 1, z tém zastrzeżeniem zaintabulowana, iż summa ta równe ma mieć prawo z schedą macierzystą 70 talarów dla Krystyny Luizy Schulz jednocześnie tam pod Nr. 2. zaprowadzoną, i że dla obydwóch tych summ także i odpisane i do gruntu starego miasta w Mroczy Nr. 126. dolaczone części gruntu tego są odpowiedzialne. Właściciel jest teraźniejszy gruntu Nr. 81, na starém mieście w Mroczy, młynarz Karól Brunk, otrzymuje teraz, że należytość Augusta Schulz w summie 70 talarow jest zaspokojona i że wierzycielowi udzielony dokument z dnia 23. Czerwca 1830. r. wraz z wykazem hypotecznym z dnia 3. Sierpnia 1841. r. zaginiony został. Wszyscy wiec, którzy do rzeczonéj summy, ktorej

fonstige Briefeinhaber Unspruch zu machen haben, hierdurch aufgefordert, sich in dem auf den 13. Oktober c. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtgerichts=Rath Struensee in dem hiesigen Gerichtsgebäude anstehenden Termine zu melden und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etz waigen Ansprüchen auf die gedachte Post und das darüber ertheilte Instrument resp. das verhaftete Gründstück präfludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auf ferneres Anrusen des zc. Brunk die Loschung der Post bewirft werden würde.

Lobfens, ben 22. April 1845.

serve colom ranobierchia

Abnigl. Land = und Stadtgericht.

wymazanie jest wnioskowane i resp. do wystawionego instrumentu hypotecznego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowni :pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, aby w terminie dnia 13. Października t. r. przed południem o godzinie 10tej przed deputowanym Ur. Sedzią Siruensee tu w miejscu posiedzeń sądowych pretensye swe zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi na rzeczoną summę i na wystawiony instrument hypoteczny summy tej resp. na zastawny grunt, prekludowanemi i im ztad wieczne milczenie nałożone, instrument amortyzowany, a na dalszy wn osek Brunka summa ta wymazana będzie.

Łobżenica, d. 22. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Zekanntmachung. Der Binzeent v. Krosicki aus Malczewo und die Alexandra v. Moszeschöka, haben mittelst. Ehevertrages vom 18. Januar, vervollsständigt durch die Verhandlung vom 6. Mai dieses Jahres, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Gnefen, den 13. Mai 1845. Sonigt. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszem do publicznej wiadomości, że Ur. Wincenty Krasicki z Malczewa i Ur. Alexandra Moszczeńska, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia, uzupełnionym dnia 6. Maja r. b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 13. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko miejski. 6) Polizeiliche Bekanntmachung. Mehrfache Unordnungen, eingeriffene Miss brauche, und ganz besonders die in den hiefigen Fleischbanken größtentheils herrsschende Unreinigkeit macht es nothwendig, die einerseits schon früher gegebenen Bestimmungen in Erinnerung zu bringen, andererseits auch noch anderweit folgendes zur genauen Beobachtung festzuseigen:

1) Wenn Vieh heerdenweise durch die Stadt getrieben werden soll, dann ist es nur zuverläßigen Viehtreibern anzuverstrauen, welche dafür sorgen mussen, daß das Vieh auf dem Straßendamme bleibt, und nicht auf den Bürgersteig übertritt, oder wohl gar in offene Läden gerathe. Soll Rindvieh einzeln oder zu 2 bis 3 Stück über die Straße geführt werden, dann muß es am Jorn und Vorderfuß gebunden sein, damit der Jührer es stets in seiner Gewalt halten kann, um Unglück zu verhüten.

2) Das Blut, sowie bie Abgange ober sonstigen Unreinigkeiten von geschlachtetem Wieh darf nicht nach der Straße abgeleistet werden; es mussen vielmehr die Fleisscher, deren Schlachtstellen nicht am fliesgenden Wasser liegen, auf ihren Sofen tiefe Senkgruben zur Aufnahme solcher Unreinigkeiten einrichten, und diese woschentlich 2mal, jedoch nur in den Stunsben der Nacht, reinigen lassen.

3) In ben Fleischbanten felbft barf un= ter feinem Bormanbe geschlachtet werben.

Olwieszczenie policyjne. Kilkorakie spostrzeżone nieporządki, wkorzenione nadużycia, a szczególnie
nieczystość w jatkach tutejszych po
większej części panująca wymaga,
że nie tylko należy przypomnieć już
dawniej w tym względzie wydane
postanowienia, ale jeszcze celem ścisłego wykonania dodać co następuje:

przeganiane przez miasto, wtedy tylko powierzyć należy takowe pewnym poganiaczom, którzy są obowiązani o to starać się, aby bydło zostało na ulicy, a nie przestąpiło na ścieszkę dla przechodzących przeznaczoną, albo nie weszło w otwarte kramy. Jeżeli bydło rogate pojedyńczo lub po dwie i trzy sztuki przez ulicę ma być prowadzone, wtenczas musi być wiązane przy rogu i nodze przedniej, aby prowadzący je zawsze miał w swojej mocy, celem zapobieżenia przypadkom nieszczęśliwym.

2. Krew, niemniej odchody lub inne jakie nieczystości z bydła dorzniętego nie wolno na ulicę spuszczać; rzeźnicy atoli, których rzeźnice nie są położone nad wodą płynacą, są obowiązani założyć na swoich podworzach głębokie doły do umieszczenia tych nieczystości, a takowe co tydzień 2 razy, lecz tylko podczas nocy, każać wyczyścić.

3. W samych jatkach pod žadnym pozorem nie wolno bydła dorzynać.

bem Munde ift nicht erlaubt. Id budd ba nie jest dozwolone.

por bem Beginn bed Berfaufe ordnunges ciem sprzedaży, muszą być porzamaßig gereinigt, und in beißen Commers dnie czyszczone a w goracych dniach tagen muß auch noch im Laufe bee Loges latowych także jeszcze podczas dnia bas Steinpflafter durch Uebergiegen mit musi być splukany bruk przez polareinem Waffer abgefpult werben. nie czystą wodą.

taglich und zwar por bem Auslegen bes także codziennie, a to przed rozkła-Bleisches, gehörig abgescheuert und immer

reingehalten werben.

7) Das Ausstellen ber Tifche und Ton= nen mit Gingeweiben, Leber, Fußen und anderen Fleischmaaren barf burchaus nicht ftattfinben, es muffen vielmehr bergleichen Gegenftanbe im Junern ber Scharren auf= bewahrt werben.

8) Saute und Felle burfen niemals bor die Scharren gelegt ober gar in ben Bleifchbanten aufgehangt werben; fie muffen, wenn bie Fortfchaffung nicht fogleich gefcheben fann, ebenfalls in bent innern Raume bes Scharrens aufbewahrt werben.

9) Lebenbes Bieh barf burch bie Fleisch= bante nicht geführt, noch weniger bort wolno prowadzić, ani tam przywiązać.

aufgestellt werden.

Darnien find angewiesen worben, auf die puntfliche Befolgung ber bier gegebenen strzegali scislego wykonania ju wy-Bestimmungen gu wachen, und jede Dicht= befolgung wird, auf Grund beren Ungeige, mit einer Geldbufe von 1-5 Rthir. oder perhattnigmäßiger Gefängnißftrafe ge= talarami lub stosowném więzieniem. ahndet werben.

Pofen, ben 10. Mai 1845. Ronigl. Polizei, Prafibent v. Minutoli.

4) Das Aufblasen bes Ralbfleisches mit 4: Nadymanie miesa cielecego ge-

5) Die Fleischscharren muffen taglich 5. Jatki codzień, przed rozpoczę.

6) Die Fleischtische muffen ebenfalls 6. Stoly do miesa' przeznaczone, daniem mięsa, muszą być należycie wyszorowane i zawsze w czystym

stanie utrzymywane.

7. Wystawianie stołów i beczek z wnętrznościami, watroba, nogami i inném mięsiwem pod żadnym względem nie jest dozwolone, takie przedmioty atoli w jatkach muszą być schowane.

8. Skor bydlecych nie wolno nie gdy klasdź przed jatki, albo w jatkach zawiesić; muszą one, jeżeli ich uprzątnąć natychmiast nie można, także wewnątrz jatek być schowane.

9. Bydła żyjącego przez jatki nie

Sammtliche Polizeis Beamfe und Gends Wszyscy urzednicy policyjni žandarmy odebrali zlecenie, aby dos ďaných postanowień, i każde przestapienie onych na zasadzie ich denuncyacyi zostanie ukarane I do 5

Poznań, dnia 10. Maja 1845.

Król. Prezes Policyi Minutoli.

- 7) Ale Berlobte empfehlen fich: Rofalie Schwerin, Phobus Philippethal.
- 8) Podpisany ma honor donieść niniejszém, iż jako lekarz w mieście tutejszém osiadł. Szrem, dnia 27. Maja 1845.

  Dr. F. W. A. Danziger, praktyczny lekarz i akuszer.
- 9) Meinen hochgeehrten Kunden mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß fich mein großes Lager acht turtischer, indischer und franzosischer Shawls und Magazin ber neuesten Modes und Manufakturs Waaren wie bisber Naschmarkt Rr. 42., Ede ber Schmiedebrude, befindet. Breslau, im Mai 1845. Morig Sachs.
- 10) Erodene Bohlen und Fußbodenbretter ju haben Graben Dr. 17. Das Mastere bei D. Breslauer, Breite Strafe Dr. 18.
- 11) Saat-hafer gu haben bei M. Breslauer, Breite Strafe Dr. 18.
- 12) Ein in der Führung der Correspondenz genbtes Individuum sucht gegen bile lige Bergutigung eine angemeffene Beschäftigung. Atreffen mit L. M. gezeichnet, wolle man gefälligft in der Zeitunge-Expedition abgeben.
- 13) Ein Zimmer nebft Alfove ift vom 1. Juli ab zu vermiethen, Gerichteberg Dr. 3., woselbft bas Nahere Parterre rechts zu erfahren ift.
- 14) Sonnabend ben 31. Mai: Rebus : Concert und große Runftproduktion bes herrn Starf. Unfang 6 Uhr. Ergebenfte Ginladung. Bornhagen.
- 45) Kunft. Machricht. Sonntag ben 1. Juni, so wie alle Tage Borftellungen in bem mechanischen Automaten- und Metamorphosen, Theater in ber neu eingerichsteten Bube auf bem Kammereiplate. Kaffenerdsfnung 6½ Uhr. Anfang 7½ Uhr. Das Rabere besagen bie Anschlagezettel.

Abelia Poli, ci. Prafficent as Weinstell,